Mr. 53

Dienstag, ben 4. März

## Neue Nachrichten.

Berlin, 2. Marg. Anläglich ber Beltausftellung in St. Louis foll ein beutiches Beichmaber unter Bring Beinrich nach ben Bereinigten Staaten entfandt werben, bei welcher Gelegenheit Brufibent Roosevelt bem Pringen an Bord eines beutschen Schlachtichtffes ben von ihm gemunichten Gegenbefuch abstatten wird.

Kiel, 2. Marg. Die Gegelichifffahrt auf bem Raifer Wilhelmkanal, Die bes Gifes wegen geschloffen murbe, ift wieder freigegeben morben.

Olmut, 2. Marg. Der Pofitaffirer Bartofc aus Rarisbab erichof fich und feine Chefrau. Machen, 2. Marg. In Rornelimunfter (Rheinpr.), fturgte ein Urbeiter in einen Raltofen ; 4 Arbeiter

versuchten nacheinander zu bem Berungludten zu bringen, um ihn zu retten, inbeffen murben biefe felbft fowohl wie ber zuerft in ben Dfen Gefturzte burch bie Gafe bes Dfens getotet.

Magdeburg, 2. März. In Reublers Hotel versuchte ber Arbeiter Mittag, feine frubere Braut, bas Dienstmädchen Unna Eriner, zu erschießen, weil fie fich bon ihm losgejagt hatte. Die Rugel brang ihr ins Dhr, verlette fie aber nicht lebensgefährlich. Mittag totete fich auf ber Strafe burch einen Schuß in die Schläfe.

Rom, 2. Marg. In ber Bilbung begriffen ift ein Universitäts-Comite mit bem 8weck, Unterichriften aller italienifchen Stubenten für Protefis fundgebung gegen bie "preußischen Grausamfeiten" in ber Polenfrage zu sammeln.

Meapel, 2. Dtarg. Gine große Angahl bon Studenten veranstaltete in ber Rirche Canta Maria Naoba mahrend ber Bufprebigt antitlericale Manifestationen. Die Polizei nahm Berhaftungen bor.

New-Port, 2. März. In Telluride (Colorado) find dos Schachthaus und andere Gebäude ber Grube "Liberty Bell" burch eine Lawine in eine Gebirgs= ichlucht hinabgeriffen worben. Bon verunglückten Menschen find bereits 39 als Leichen geborgen ; mahrend ber Rettungsarbeiten ging eine zweite Lawine nieber, Die 40 Mann bon ber Silfstolonne unter fich begrub. Insgesamt fanben 75 Menschen bei ber furchibaren Rataftrophe ben Tod.

# Stimmen der Presse.

-0 Die Rede des Pringen Beinrich, bie biefer auf bem Preffebankett in Amerika gehalten hat, ift jest, genauer fixiert, nach Europa übermittelt. U. a. fagte ber Pring:

Unzweiselhaft ift bie Preffe heutigen Tages ein ausschlaggebender Fattor, wenn nicht eine Macht, mit ber zu rechnen ift, und bie ich unterseeischen Minen vergleichen möchte, die gerabe bann, wenn es am wenigfien erwartet wird, aufliegen. Inbeg gerabe bie Entwickelung Ihrer eigenen Seemacht lehrt uns, daß wir bon folden Minen, wenn fie uns in ben Beg fommen follten, nicht zu fürchten brauchen.

Das rechtsfreifinnige, militär= und marinefromme

"Berl. Tageblatt" fcreibt:

Die Reverenz, welche ber Bruber bes beutichen Kaisers der jüngsten Großmacht "Presse" durch seine Theilnahme an dem Bankett erwies, zeigt deutlich, daß die Macht der Presse als bedeutfamer Faftor im politischen Leben ber Boller neben ber gunftigen Diplomatie und ben beamteten Burbenträgern nunmehr auch bie offigielle Anertennung ber erbeingeseffenen Dynaftien erlangt bat. Ober follte dieje Revereng bor ber Breffe lediglich ein beutscher Exportartitel fein, ber im Inlande teinen Cours bat? Sollte auch bas ligone bon mot bes Kaifers, welches Prinz Beineich wiedergab, bon ben Bregleuten, welche "beinahe mit meinen kommandirenden Generälen rangiren", nur für jenfeits bes großen Baffers gemundt sein? Wer unsere inneren beutschen Berhältnisse kennt, muß bas leiber einstweilen wohl noch annehmen.

Selbst das sonft so widerlichaufdringliche mit bem Hofe kolettierenbe, "nationale" "Rleine Journal" fingt:

"Bring Beinrich fprach beim Bregbantett -Mit Berve und emphatisch, — Was er geredet, war febr nett, - Bielleicht nur zu folbatifc. - Es fiedt bas beutsche Staatenhaus - Roch in den alten Rormen, - Gin Preuße tann nicht recht heraus - Aus feinen Uniformen. -So ift benn bes Bergleiches Bahl - Richt ichwierig zu begreifen : - Der "Breff'mann gleicht bem General - Mit breiten, rothen Streifen". — Da biefes in Newhort geschah — Bu ber Rollegen Chren. - Go mogen in Amerika — Sie sich bagegen wehren. — Es fei bem Bringen gwar gebantt - Fur Diefes Avanciren, - Doch - was uns felber anbelangt, - Bir muffen - refufiren. - Denn

ploglich figt ein Kommandant - 3m dunklen Ungewitter, - Der blaue Brief tommt furger Sand, - Und bas ift manchmal bitter. Bergieht ber Rriegsherr fein Geficht -- Bu ernften, ftrengen Falten, - Berlofcht gar fcnell "ein großes Licht", — Beweis: ber Fall "von Alten". - Much bier gieb'ts Beitungs-Militar, Darunter "große Schweiger," - Ste ichwingen ihren Tinten-Speer - Im Deutschen Reichsanzeiger. - Auf ein Rommanbo, ftreng und barich, - Bollziehen wie die Puppen -Den schneibigsten Parabemarich - Offizibse Truppen. - Zwar ichreibt auch mancher Bei= tungs-Schmod . . - Bir Unbern bon ber Feber, - Wir tragen teinen bunten Rod -Und ziehen doch bom Leder. — Dag heil'ger Ernft, mag oft ber Schelm - In unf'rem Nacken figen, - Wir fehnen uns nach teinem Belm - Und nicht nach gold'nen Ligen. -D'rum will es uns nach dem "Bergleich" -In feiner Beife burften, - Bir haben unfer eig'nes Reich, - Und barin find wir Fürften! Sett unf'rem Wirken mal ein Ziel -- Des Richterspruchs Berhängniß, - Dann bleiben "Kon'ge im Exil" - Wir felbft noch im Be=

Die linkenat. = lib. "Leip 3. Reue fien Rachr." reflektieren fo:

fängniß. — Ich kann mich nicht dazu versteh'n,

- Dem Pringen beigupflichten : - Der Jour-

nalist ist souveran, - Der General - mit

nichten !"

Am 4. December 1890 vernahmen wir aus bem Munde des Raisers die Worte: "Die sämtlichen fog. Hungercandidaten, namentlich bie herren Journaliften, bas find vielfach vortom= mene Gymnafiaften, das ift eine Gefahr für uns." Sest verfichert Pring Beinrich, fein er= lauchter Bruber habe ihm gejagt : "Du mogeft Dir fteis bergegenwärtigen, baß Prefleute in ben Bereinigten Staaten beinage mit kleinen commandirenden Generalen rangiren." Das ift ein gang fleiner Unterschied und er macht uns, offengestanden, etwas verlegen. Ift in den hohen und bochften Rreifen nur bor bem ameritantichen Journalisten ein fo großer Respect vorhanden, baß er fogar mit beritablen Ercellengen berglichen werben barf, und gilt für ben beutschen Journalisten noch immer das unfanfte Wort bom bertommenen Sungerleiber ? Schlieglich hat doch die deutsche Presse noch einige Vorzüge bor ber Preffe bes neuen Erbteils, zumal, was die bürgerliche Respectabilität anlangt. Drüben legt die Breffe ihr Hauptgewicht auf Genration, die deutsche Zeitung auf Sachkunde, auf politischen und litterarischen Ernft. Der Amerikaner "macht" die Beitung, ber Deutsche schreibt fie. Und boch rangirt ber eine unter bie comman= direnben Generale, ber andere unter die berkommenen Hungerleiber. Das ist sonberbar.

Dazu bemerkt die freis.=volksp. "Brest

Morgen=Beit."

Bring Beinrich fagte alfo ben Berren Collegen in Amerika nichts Anderes als dies: die Preffe mag fagen und schreiben, was fie will. Das tann mandmal unangenehm fein, aber ichließlich geben wir über bas Breggeichreibfel hinmeg und fummern uns nicht darum, gleich= wie sich ber Admiral Farragut am 5. August 1864 auch nicht um bie unterseeischen Torpedos gefümmert hat, als er fich mit seiner Flotte ben Eingang in die Mobilebat erzwang. . . . In ber That, es ift burchaus nicht schmeichelhaft fur bie Gaftgeber, wenn ihnen ber Gaft fagt, fie feien am letten Enbe boch nur eine quantité néglégeable. Aber bie ameritanischen Prefigenerale ichrieen Surrab - und bas ift ja schließlich bie Bauptfache.

Bugleich erinnert bas genannte Blatt baran, in wie wenig bornehmer Weise ber Staatssefretar bon Elfaß-Lothringen, herr Mathlas v. Röller, bie beutsche Breffe angegriffen hat, aus Anlaß eines nicht genau miebergegebenen Berichts feiner Rebe im Parlament. Daß bie beutschen Journaliften aber nicht gewillt find, fich "bertollern" zu laffen, das beweift eine Bersammlung ber Stragburger Poft". Das brave national= liberale Blatt schreibt:

Riemand, ber nicht felbft ber Breffe ange= hört, bat auch nur eine Ahnung babon, mit welchen Schwierigfeiten, geiftigen und forperlichen, es berbunden ift, bei ungunftigen akuftischen Berbaltniffen mit ber größten Gile, ja in einer mahren Setjagd ber Arbeit, einen zusammenfaffenben Bericht über eine mehrftundige parlamentarische Sigung du ichreiben, ober gar ftundenlang hintereinander zu ftenographiren, die halbe Racht hindurch bas Stenogramm zu übertragen und bann am nächsten Morgen wieber auf dem Boften zu fein. Die Preffe berlangt feinen Dant und feine Anerkennung fur ihre Thatigkeit, aber fie verwahrt fich gegen die

Berunglimpfung. Wir halten ben Ausbrud, bie Berichterstatter möchten fich andere Ohren anichaffen, nicht für parlamentarisch.

## Deutscher Reichstag.

155. Situng am 1. März. 1 Uhr

Auf ber Tagesorbnung fteht gunachft ber Titel

"Buderfteuer". Abg. Richter (Frf. Bpt.) Man habe in ber Rommiffion ben Reichsschatsetreiar um Auskunft über die Verhandlungen der Bruffeler Bucker= tonferenz gebeten. Der Reichsichatfefretar habe aber erwidert, daß bie Berhandlungen noch schwebten. Rach altem parlamentarischen Brauch babe man barauf bon weiteren Unfragen abgefeben.

Munmehr möchte er aber doch ben Reichsichapfetre=

tar ersuchen, barüber Mittheilungen gu machen. Schapfetretar Frhr. v. Thielmann: 3ch tann auf die Einzelheiten, die der Bortrag enthalten wird, heute noch nicht eingehen. Nur fo viel kann ich sagen, daß bas, was die Zeitungen barüber verbreitet haben, im Wefentlichen gutrifft. Es handelt fich um bie Aufhebung ber Prämien aller beitretenden Sander, ferner um die Fixirung eines Söchftsages, bes fogenannten "Ueberzolls" und ferner, was hier noch nicht berührt ift, um eine Bereinbarung ber beitretenben Sander, burch welche fie fich berpflichten, fich gegen biejenigen Banber, die nicht beitreten und ihrerfeits Bramien gulaffen, fich durch Bufchlagezoll abzuschließen. Diese Ausfuhrmöglichkeit ift beschränkt, wenn eine Ronvention nicht ju Stande fommt, einmal burch die große Buderproduktion auf Ruba, ferner burch ben großen Aufschwung, ben bie Buderinduftrie in ben legten zwei Sahren überhaupt genommen hat, und ferner baburch, daß andere Staaten bas Beifpiel ber Bereinigten Staaten nachahmen und ber Bramie einen Buichlagszoll gegenüberftellen. Es ift daher eine fehr ernfte Aflicht ber verbundeten Regierungen, bem borzubeugen, daß ber beutsche Buder ins hintertreffen gerathe und unverfäuflich

Abg. Röfi de = Raiferslautern (Bb. b. Landw.): Es ift geradezu undentbar, daß eine Regierung nach Bruffel geht und bort einer anderen Regie= rung das Recht zuerkennen kann, fich in die inneren Angelegenheiten bes Landes zu mischen, geradezu unerhort ift es, baß fie fich in bie Bollangelegen= heiten mischen kann. Der Zoll ist Sache bes Reichstags, und ich hoffe, daß ber Reichstag ber Berabsetzung nicht guftimmt. Wenn er bem gu= ftimmt, so hat er dadurch den Untergang unserer Buderindustrie besiegelt. Gin Boll bon 6 Mark ift tein Schutzoll mehr. Dabet tommt ruffischer Buder ins Land. Soffentlich wird bie Regierung babon Abstand nehmen, anderen Ländern, nament= lich England gegenüber, Ronzeffionen zu machen.

Schatsfefretar Frhr. v. Thielmann: Das Ausland mifcht fich ebenso wenig in unsere Boll= gesetzgebung ein, als wir uns in bie Bollgeset= gebung bes Auslandes. 3ch tann ferner mittheilen, daß meines Wiffens Defterreich irgend welche Vorzüge gegenüber Deutschland nicht in Aussicht gestellt find und ichließlich noch furz, aber bestimmt wiederholen, daß ich bis jest nur bon einem "Ueberzoll" von 6 Frcs. gesprochen habe, mahrend ber Abg. Röfide bon einer Gefammt= flener von 6 Mt. gesprochen hat. Der Abg. Röfide hat sich bann gegen die Aufhebung ber Buderprämien ausgesprochen. Ich will bemgegen-über nur erwähnen, daß von Seiten ber Rechten und bes Centrums bie Abichaffung aller Bramien in ber gangen Welt als das anzustrebende Biel bezeichnet ift. Das unsere Produktion weit über bas Berhaltniß hinausgewachsen tfi, brauche ich nicht weiter zu erörtern. Wir produziren in biejem Jahr rundum 23 Millionen Doppelcentner und genießen babon felber nur 7 Millionen Doppelcentner. Bir muffen ben Berbrauch von Buder im Inlande mit allen Mitteln gu heben fuchen, und bagu gehört die Berbilligung bes Buders im eigenen Sande. Sind boch die Buderpreise in ben letten Jahren ftanbig geftiegen 3. B. in Breslau auf 33 Pfg. für das Pfund und in München sogar auf 35 und 36 Pfg., und das zu einer Beit, wo ber Rohauderpreis ju billig ift. Ein folches Anfteigen des Preises zeigt doch ent= schieben, daß etwas nicht in Ordnung ift. (Sehr richtig! links.)

Abg. Wurm (Sog): Furcht bor dem Ausland ift es nicht, mas uns gu ber Ronfereng ge= trieben hat. Die deutsche Buderinduftrie ift funft= lich gesteigert worden durch bie hohen Schutzölle und das Prämiensuftem. Das Budertartell hat fich beftrebt, die Situation auszunugen und fich einen möglichst hohen "Uebernuten" zu sichern. Der Rübenbauer selbst hat nichts bavon gehabt. Der Ronjum ift in Folge ber berfehlten Budergefesgebung gesunten und bie Buckeragrarier haben in

ihrer "Noth" sogar schon baran gebacht, bie Rriegervereine für eine Erhöhung bes Buderberbrauchs mobil zu machen. Es murbe niemand einfallen, Saccharin zu faufen, ja nicht einmal zu fabrigiren, wenn bie Buderpreise niebriger waren. Die Tiraden bes Berrn Röfide gegenüber bem Ausland habe ich ichon wochenlang borber in ber Beitung ber Buderinduftriellen gelesen. Auch die Denaturirung bes Buders, um ihn an das Bieh zu berfuttern, haben die Intereffenten empfohlen. "Für Menschen theuren, für Bieb billigen Zuder," bas ift das Motto biefer Herren ! Jest hat fie bas verdiente Schicffal ereilt, ihr Syftem hat bankerott gemacht. (Beifall links.)

Abg. Dr. Paafche (nl.): Die herren von ber Linken mogen fich boch überlegen, was bie Folge ber Berabsehung ber Buderzolle und Abschaffung ber Pramien für unsere Industrie fein wird. Das fann zu ichweren Rrifen führen, bie für bie gange Landwirthichaft verhängnifvoll werben tonnen. Ueberproduktion führt gur Berbilligung ber Breife. Burben wir heute in ber Lage fein, bie Steuer aufzuheben, fo mare ich ber Erfte, ber fich dafür erklären murbe. Die Buderfteuer-Gefet= gebung tann man nicht für bie Ueberprobuttion verantwortlich machen. Eine Gefundung bes Budermarttes fann nur eintreten, wenn Angebot und Rachfrage auf bem Beltmartt wieder im Gintlang

Abg. b. Rarborff (Rpt.) foliegt fich ben Ausführungen bes Borredners im wesentlichen an.

Landwirthschaftsminister v. Bobbielsti: Die beutsche Landwirtschaft befindet fich in einer fdweren Krifis, ein Aufgeben bes Rubenbaues murbe gu ichweren Opfern fuhren. Der Buder ift ein wichtiges Bolkenahrungsmittel, darin gebe ich bem herrn von der Linken recht, aber bann muffen fie auch bafür forgen, daß das Bolk nicht burch Ersahmittel getäuscht wird. (Lachen links.)

Abg. Richter (Fr. Bpt.). Ich freue mich, daß das Buftanbekommen fo gut wie gefichert ift und bedauere nur, daß Deutschland nicht fo flug gewesen ift, icon bon felbst im eignen Interesse auch ohne Konvention die Ausfuhrprämien abzuschaffen und die Bolle herabzuseten. Richt bie fleine Sandler hat die Buderpreife gefteigert ; im Groffandel find biefelben burch bas Rartel hinaufgetrieben worden. Die Rohzuderfabriten haben feinen Gewinn und suchen nun auf bie Rubenpreise gu bruden, inbem fie anfangen, ihrerseits ben Landwirthen gegenüber Rartelle zu bilben. So ift auch die Landwirthschaft burch bas Rartell nur geschädigt worden. (Sehr mahr! links.) Richt in Folge niedriger Getreibepreife hat anfangs ber 90 er Jahre ber Rabenban gugenommen, fondern in Folge der Aufhebung der Materialiensteuer. Mit ber Aufhebung ber Ausfuhrprämien muß aud ber Einfuhrzoll auf höchstens 6 Frcs. herabge= brudt werden, benn biefe herabsetzung ift nothig, um bas Rartell unmöglich zu machen. Schon aus ber heutigen Berhandlung erfehe ich, daß die Ronvention bier im Reichstage eine große Mehrheit finden wird mit Ausnahme vielleicht weniger Bunbler. Denn felbft folche Buderagrarier wie herr v. Karborff und herr Paaiche finden an ber Konvention nur auszusegen, daß ber Boll nicht gang bis auf 6 Francs ermäßigt werben moge. 3ch tann mir teine frischere und fröhlichere Bahlparole benten als gegen bas Buderfartell und für billige Buderpreise. Ich ichließe mit bem Bunsche, bag ebenso wie jest ber Unsug bes Zuderkartells beseitigt und einer falichen Gesetzgebung bas Enbe bereitet wird in Bezug auf die Zuderproduktion, ebenso es bald ergehen möge dem Kartell der Spiritusproduzenten und ber falichen Befetgebung für die Brandmein-Induftrie. (Debhafter Beifall linfs)

Abg. v. Stauby (tonf.) führt aus, bas icharfe Berbitt bes Abg. Richter über bas Buder= und Spiritusfartell fei burchaus ungerechtfertigt. Gin Mann bon ber Bebeutung und bem Gerechtig= feitsgefühl bes. Abg. Richter follte boch nicht fo einsettig borgehen. Der "Ueberzoll" bon 6 Frce. genüge nicht.

Abg. Dr. Barth (Frf. Bgg.): Diejenigen, welche solche internationalen Konventionen ablehnen, werden bor ben Bahlern einen bojen Stand haben. Gegen die Abichaffung der Brämlen haben die herren ja nichts mehr einzuwenden, wohl aber gegen die Herabsetzung des Bolls. Dhne die Berabsetzung des Zolls aber hat die Aufhebung der Pramien gar teinen Werth. Das Rariell muß beseitigt werden. Der "Ueberzoll" von 4,80 Mt. ift immer noch fo bebeutend, daß er preisfteigernb wirken fann.

Abg. Schrempf (fons.): Es sei ganz irrig, bağ bie Landwirthichaft bom Staate begunftigt fei. (Lachen links.) Getreibe, Fleisch und Bieh ließe man ungehindert vom Auslande hinein. Die Berren auf der Linken treten auch fur allerhand Sorrogate ein und verficherten doch beständig, wir find "wahre Freunde der Landwirthschaft" (Sehr mahr! links), allerdings, fo wie ber Megger ber wahre Freund der Ralber ift. (Seiterkeit.)

Abg. Gothein (Frf. Bgg.) äußert fich im Sinne bes Abg. Dr. Barth.

Abg. Herold (Ctr.) bestreitet die Behaup= tung bes Abg. Richter, daß die Ueberproduktion burch Aufhebung ber Materialfteuer veranlagt

Der Titel "Buderfieuer" wird bewilligt. Der Titel "Stempelangaben für Werthpapiere" wird bebattelos bewilligt.

Montag 1 Uhr (Etat für die oftafiatische Ex=

Shluß 53/4 Uhr.

#### Rechtspflege.

† Ein Standalprozeß, in dem die Antlage auf Bergeben gegen die Sittlichkeit, Bankendiebstahl und Ruppelei lautet, hat Ende v. M. vor dem Landgericht I in Berlin begonnen. In biefem Prozeß Mojdall u. Gen. find drei Berfonen angeklagt : ein fruherer Sofichauspieler Saupt, Sohn eines Rittergutsbesigers, por 15 Jahren am Berliner Residenztheater, beschäftigt, der durch ausschweisendes Leben heruntergekommen ift, seine Wirtschafterin 23 ahle und Raufmann Do fchall. Die Drei follen bie eleganten Bohnungen, die die Bable auf ihren Namen in ber Mohrenstraße 21 und in der Kronenftraße 63 gemietet hatte, gu Lafter=, aber auch gu Rauber= Sohlen gemacht haben, in benen bie in ber Baffage, in ber Friedrichstraße, Unter ben Linden zc. ange= lockten Männer mit perversen Reigungen in breiftefter Beije ausgeplündert wurden. Benn bie Besucher die Wohnung verliegen, waren ihnen aus ben Tafchen ihrer Rleidungsftude, die fie gewöhn= lich auf einen bor einer bunflen Rammer ftebenben Stuhl legen mußten, Wertgegenftanbe, Uhren, Bortemonnaies 2c. abhanden gefommen. Wahrscheinlich haben, mährend Mojchall oder Haupt die Besucher unterhielt, die beiben anderen in ber buntlen Rammer auf Poften geftanden und bie Beraubungen ausgeführt. Da es fich um Dinge handelt, die das Licht ber Deffentlichkeit nicht vertragen, so haben sich die Opfer, beren Bahl nicht zu ermitteln ift, gescheut, Anzeige zu erftatten, und es borges jogen, ihren Berluft zu ertragen, um nicht blos= geftellt zu werben. Gin 21jähriger Mafchinentechnifer, ein älterer verheiratheter Fabritbesiger und ein 65jähriger Rentier, benen größere Gum= men geraubt worben waren, haben ichlieglich bie Silfe ber Polizei in Unfpruch genommen, muffen fich jeboch nun auch wegen fittlicher Berfehlungen verantworten. 45 Beugen aus berichiebenen Städten find vorgeladen. Die Angeflagten be= ftreiten jebe Schuld. Saupt tann übrigens in diefem Prozeß wegen Sittlichkeitsvergebens nicht verurtheilt werben, ba die Schweig, wohin er geflüchtet war, ihn nur wegen Diebstahls ausgeliefert hat. Fur die Beugenbernehmungen wurde bie Deffentlichteit ausgeschloffen.

Wichtig für Kaufleute. Unter der Be= zeichnung Cognac vieux und Cognac fine Cham= pagne hatten die Bebrüber Theifen ein Brobutt in ben handel gebracht, bas 10 pCt. Weindestillat und im Uebrigen Sprit und Wasser enthielt. Das Schöffengericht in Reuß hatte die Raufleute wegen Rahrungsmittelfälschung zu je 50 Mt. Geldstrafe verurtheilt. Der Sachverständige äußerte sich dahin, daß der Verkauf der minder= werthigen Produtte eine Täuschung bes Publikums in fich foliege, weil biefes ber Meinung fet, bei solcher Anpreisung einen Cognac aus reinem Wein= destillate zu erhalten. Die Straffammer als Be= rufungsinftanz sprach die Angeklagten frei. Das Gesetz enthalte, so lautete die Begründung, teine genaue Definition, was unter Cognac gu ber= fieben fet. Der ursprungliche Begriff Diefes Getrantes habe fich angesichts der modernen großen Anforderungen nicht mehr aufrecht erhalten laffen und das Publikum berftehe beute unter ben befagten Marken nicht mehr einzig das wesentliche Produtt aus reinem Weindeftillat, sondern vielfach auch bas Produtt einer gewiffen Gefdmadsrichtung. Dem Bublitum genüge beshalb, wenn ihm, wie im porliegenden Falle, ein guter, brauchbarer Cognac geboten werde.

#### Permisantes.

- Der Spiritiftenschwindel fieht in Berlin immer noch hoch in Blute. Biel bon fich reben macht in letter Beit ein "Medium", namens Anna Rothe, die zwar vielsach angegriffen, aber von ihren Anhängern lebhaft vertheibigt wurde. Jest hat fie die Remesis erreicht. Sie murbe in ber Bohnung bes Privatlehrers Jentich, Winterfeld= ftraße 6, burch Criminalfommiffare in dem Augen= blicke verhaftet, als fie die "Rapporte", bestehend in Blumen und Früchten, an das Licht brachte. Die Entlarvung geschah inmitten eines gelabenen Cirfels bon herren und Damen, in den auch bie Commiffare Eingang gefunden hatten. Frau Rothe beftritt anfänglich jeden Betrug. Die Commiffare forderten fie vergebens jum Geftandnig auf, bis fie sich gezwungen sahen, sie durch eine Dame gewaltsam untersuchen zu laffen. Gine Unmenge frischer Blumen, Apfelfinen und Citronen murben unter den Rleidern der Rothe gefunden, welche Gegenstände sie durch einen geschickten, den Commiffaren bekannten Trid mit tafchenfpielerifcher Gewandtheit im richtigen Moment zum Borichein brachte. Sie wurde trot heftigen Sträubens in polizeiliches Gewahrsam geführt, ebenso ihr Protector Jentich und ihr Gatte.

-\* Geistesgegenwart in einem fritischen Augenblide bewies der Fenfterpuger Sch., dem in einem Hause der Jägerstraße eine Glasscheibe fo wuchtig auf die Rafe gefallen war, bag ihm die Spige dieser Gesichtszierbe glatt abgeschnitten wurde. Er brudte bie abgefallene Rafenfpige feft an ihre richtige Stelle und eilte nach ber Rettungswache, wo fie ihm funftgerecht wieder an-

genäht worben ift. Unfall zur See. Aus Oftende melbet man, daß in der Mordfee zwei gefuntene Dampfer entbeckt wurden, die augenscheinlich collidirt waren und mit allen an Bord befindlichen Personen untergegangen find. Bon ber Befatung fehlt jebe Spur. Bergungsbampfer fowie Taucher find abgegangen, um die Namen der Dampfer festzustellen, !

die in die Luft gesprengt werden muffen, da fie 1 ber Schifffahrt gefährlich find.

-\* Mord. Unter bem Berdachte, seine schwach= finnige Tochter Marie ermordet zu haben, wurde in Romerftadt ber Betturant Glog vergaftet. Die Tochter war am 23. v. Mts. unter Bergiftungs= symptomen gestorben. Das Bezirksgericht ordnete bie Section ber Leiche an. Diese ergab, daß bas Madchen durch Arfenit vergiftet worden fet. Der unter bem Berbachte bes Morbes verhaftete Bater unterhielt mit ber Fabrifarbeiterin Aloifia Juttner ein Liebesverhaltniß und hatte diefer die Ghe ver= fprochen. Die Juttner erklärte jedoch, nicht eber in bie Befrath ju willigen, bis die ichwachfinnige Tochter gestorben sein wurde. Um nun recht bald zu feinem Biele zu gelangen, hat Gloß bie Tochter ermorbet. Unter dem Berdachte ber Mitschuld an bem Beibrechen wurde auch die Schwägerin des Gloß, Roja Gloß aus Janowit, und die genannte Geliebte Aloifia Buttner, verhaftet. Alle brei leugnen die That, haben fich aber bereits fo fehr in Widerfprüche berwidelt, daß an ihrer Schuld taum noch zu zweifeln

-\* Von einem gerichtlichen Beweis, der nicht gesprochen, sondern getanzt wurde, be= richtet man aus Newyork Folgendes: Bor den amerikanischen Gerichten ift vieles möglich, daß aber im Gerichtsfaale Ballet verlangt wird, ift trog Ben Atiba selbst im wildesten Westen noch nicht dagewesen. Dieser Augenschmaus wurde fürzlich im oberften Berichte von Newyork bem Richter und den Geschworenen von Mademoiselle Glen Minquift, einer gierlichen Frangofin und Ballerina bes Metropolitan=Opernhauses, bereitet. Ste war Zeugin in einer Schadenersattlage auf 25 000 Dollars, die der Balletmeifter bes genannten Theaters, Filiberto Marcheti, gegen eine Stragen= bahngesellschaft eingeleitet hatte. Er war von einem Stragenbahnwagen überfahren und an ben Beinen fo schwer verlett worden, daß er feinen Beruf nicht weiter ausuben fann. Geine Rollegin aber tangte bor Gericht, die Rleider zierlich arrangirend und ein Paar allerliebste Fußchen zeigend, um bem Gerichtshof den Werth eines Paares gefunder Tangbeine beim Ballet zu beweisen. Ihr Beweis überzeugte benn auch das Gericht und es fprach Marcheti 15 000 Dollars Schadenersat zu.

Eine intereffante Reife von Bericht gu Bericht und von Gefängniß gu Gefängniß ftebt bem Sotel-und Gisenbahndieb Sam fon bevor, ber in 3 ürich verhaftet und von dort nach Nachen ausgeliefert worden ift. Bekanntlich hat er auch in Berlin ein Konto zu begleichen außerbem hat er nech an zwölf verschiedenen Orten Deutschlands mit Ersolg gearbeitet — ganz abgeschen von seiner ersprießlichen Thätigkeit in den Niederlanden, in Belgien und in Frankreich. Es ift daher die Entscheidung des preußis ichen Juftigminifters angerufen worden, ob Samfon in jeber cinzelnen Stadt, in der er sein Diebeshandwerk ausgeübt hat, abgeurtheilt werden soll. Jeden alls wird dies der Fall sein, da sich eine zusammengesatte Verhandlung an siner befrimmten Gerichisstelle wegen ber Umftanbe und Koften ber Zeugenvernehnung nicht empfehlen dirfie. Die Strafthaten, wegen beren er im Auslande ver'olgt wird, gelangen ebenfalls in Deutschland dur Aburtheilung, weil Samson aus Hamburg stammt und beutscher Reichsange-

Begetarische Indianer. Der Gebrauch ber Bflanzen bei ben Indianern Californiens ift ber Segenftand eines amtlichen Berichtes von R. Chesnut an das nordameri-tanische Aderbauamt. Fasern, Medicin und Nahrung ftells in den Hauptzwed des Gebrauchs der Pflanzen dar. Befonders erstaunlich groß ift die Bahl ber Pflangen, aus be: nen die Indianer Fasern zu Flechtwert (Matten), Geilen 2c. gewinnen, ebenso die Babt der Nahrungsmittelpflangen. Dabei hat man eine fehr merkwürdige Gewohnheit entdedt, daß die Indianer nähmlich Klee essen, und zwar nicht die Bluthentopfe, aus denen ja auch bei uns die Kinder einen Sonigsaft aussaugen, sondern die Blatter und Stengel, grabe wie pflanzenfressende Thiere. Bon Anfang April fann man bis in den Juli hinein fleine Gruppen von Indianern in die Rleefelber geben und ben Klee handevoll effen feben, ober auch mahrnehmen, wie Indianerfrauen die Kleeflecken abfuchen und die Stengel und Blatter in große, bunte Tafchentücher einsammeln.

Der Stord. Der "Ri. Frankf. Preffe" fchreibt man aus Bockenheim vom gestrigen Tage: Nachmittags um 4 Uhr ift das Storchenpaar hier eingezogen unter großen Beifallsbezeugungen der Kinder, aber auch der erwachsenen Einwohner der Altstadt, wo sich das Storchnest besinder, Noch vier Storche umkreisten in hoben Lüsten das Nest.

Es scheint, das Wohnungsnoth auch bei den Störchen herrscht und daß sie deshalb so früh da sind. Se segn eter Appetit. In der Restauration Ziegler in Frankfurt a. M. verzehrte am Sontag Abend ein junger Mechaniker in Folge einer Wette in einer halben Stunde eine Portion Ralbsbraten, einen Bafpel mit Galat und neun große Rindswürfte. Die Bertilgung ber neun Burfte war allerdings eine Leiftung. Sie ift dem herrn übrigens febr gut befommen.

Für die Redaction verantwortlich Curt Losch in Thorn.

## handelsnachrichten.

# Amtlice Notirungen der Danziger Borfe.

Danzig, ben 1. Mars 1902.

Rut Betreibe, Sulfenfruchte und Delfaaten merben außer bem notirten Preise 2 M. per Lonne jogenannte Factoreis Brovifion ufancemäßig vom Raufer an ben Berfäufer vergutet.

Serfte per Tonne von 1000 Kilog. inländisch große 662—721 Gr. 126—134 Mt. transito große 609—621 Gr. 103—105 Mt. bez.

Erbfen per Tonne von 1000 Kilogr, inländisch weiße 150 Mt. bez.

Widen per Tonre von 1000 Kilogr. transito 145—157 Mt.

hafer per Tonne von 1000 Rilogr. inländischer 144-149 Mt.

Rteie per 50 Rilogr. Weizen. 4,45-4,60 Mt. Roggen 4,471/2 Mt.

Robauder. Tendeng: matt. Rebement 880 Tranfit preis franco Reufahrwaffer 6,45 Mt. incl. Sad beg. Rendement 750 Transitpreis franco Reusahrwaffer 5 Dit. incl. Gad beg.

Der Börfen . Borftand.

#### Umtl. Bericht der Bromberger handelstammer.

Bromberg, 1. März 1902.

Deigen 174-178 Dit., abfallenbe blauspitige Qualität unter Rotig, feinfte über Rotig.

Roggen, gefunde Qualttat 146-153 Det.

Gerfte nach Qualität 120-125 Mt. gute Braumaare 126-132 Mt. Futterer bfen 135-145 DR.

Rocherbien nom. 180-185 Mart.

Safer 140-145 Mt., feinfter über Rotig.

Der Borftand der Producten. Borfe.

# Befauntmachung.

Am Montag, den 10. März d. 38., bei der hiefigen Knabenmittelschule ist der Mittelschule ist lung bertauft werden:

A. Rutholz.

a. Barbarten : 301 Stud Riefern-Langholz mit 116,91 Fm. b Guttau:

7 Stüd Tichen-Augholz mit 6.90 Fw. 1 Stüd Riefern-Lancholz mit 1,11 Fm. c. Ollek: 19 Stud Riefern-Langbolz mit 12,20 Fm.

und 40 Stangen IV. Rlaffe. B. Brennholz.

a. Barbarfen : 3 Mm. Giden-Rtoben.

4 Rm. Birfen-Rloben, 13 Rm. Erlen-Rloben,

3 Rm. Erlen-Spaltenüppel, 2 Rm. Erlen-Reifig I, Rlaffe. 527 Rm. Riefern-Rloben,

235 Rm. Riefern-Spalitnüppel, 80 Rm. Riefern-Rundfnuppel, 92 Rm. Riefern-Reifig I. Riaffe, 37 Rm. Riefern-Reifig H. Rlaffe.

b. Guttau: 15 Rm. Eichen-Rloben, 18 Rm. Etden-Stubben, 20 Rm. Birten-Rloben

6 Rm. Birten-Spaltknüppel, 3 Rm. Birlen-Stubben. 7 Rm. Aspen-Riober. 1 Rut. Afpen-Stubben, 36 Rut. Riefern-Rloben,

19 Rm. Riefern-Spalifnuppel, 11 Rm. Riefern-Rundenüppel,

133 Rm. Riefein-Stubben, 35 Rm. Riefein-Reifig I. Rlaffe. c. Ollef: 6 Rim. Erlen-Rloben, 4 Mm. Erlen-Spalifnfippel,

5 Rm. Erlen-Rundfnuppel, 6 Rm. Erlen-Reifig I. Rlafe, 1 Rm. Aspen Rloben, 201 Rm. Ktefern-Rloben, 85 Rm. Klefern-Spaltfnüppel,

199 Rm. Riefern- Rundfnüppel, 88 Rm. Riefern-Reifig I. Rlaffe. 850 Rm. Riefern Reifig II. Rlaffe. Thorn, ben 25. Februar 1902. Der Magistrat

Walter Lambeck.

mit entsprechenben Schulkenntniffen sucht die Buchhandlung von

Bekanntmachung.

Mart und steigt in 6 breisährigen Be- gahlung verkauft werden. Die Verkaufsrioden um je 200 Mart bis zu 3000 bedingungen werden im Termin bekannt

Außerbem wird ein Wohnungsgelbinichus von 400 Mart bezw. 300 Mart Aus bem Ginschloge 1900/01. Aus ber jährlich gewährt.

Bei der Penfionirung wird bas volle Dienftalter feit ber erften Anftellung im Aus bem Ginfclage 1901/02. Aus bem öffentlichen Schuldienfie angerechnet.

Bewerber, welche bie Prufung als Mittelicullehrer bestanden haben, und bie Lehrbefähigung für Frangöfisch und möglichst auch für Naturwiffenschaften nachweisen können, merben ergebenft erfucht, ihre Melbungen unter Beifügung bes Lebenslaufs und ber Zeugniffe bis zum 15. März b. 38. bei uns einaureichen.

Thorn, den 22. Februar 1902. Per Magistrat.

Bekanntmachung.

Diejenigen Milita pflichtigen ber Jagr gange 1880, 1881, 1882, welche fich bisher noch nicht zur Stammrolle angemeldet haben, werden hierdurch aufgeforbert, fich fofort unter Borgeigung ihrer Lovsungs- bezw. Geburis. icheine in unferm Militarbureau-Rathhaus 1 Treppe zu melben.

Es wird hierbei darauf hin= gewiesen, baß für zeitig von bier abwesende Militärpflichtige, beren Eltern, Lehr- Brod. ober Kabritherren oder Vormündern die Alumeldepflicht obliegt. Thorn, den 27. Februar 1902.

Per Magistrat.

herridiaftl. Wohnung

Bromberger Borftadt, Schulstrake 10/12 von 6 Zimmern und Zubehör, sowie Pferdestall versetzungshalber sofort ober später zu vermiethen. G. Soppart, Bachestraße 17. Bekanntmachung.

Am Mittwoch, 12. März er., Das Gehalt ber Stelle beiragt 1800 mente öffentlich meifibietend gegen Baar-

Schufbezirk Thorn.

Rampe: 2 Stilet Pappel-Ruthols mit 4,60 gm.

Biegeleiwäldchen und dem Biegeleipart: Von ber Chauffee am Rinberheim: Stud Pappel-Nutholy mit 9,48 Fm. Thorn, den 26. Februar 1902.

Der Magistrat.

## Bekanntmachung

in ber Anaben-Mittelfchule am Dienstag, ben 4. Marg er., bon Morgens 81/2 Uhr ab,

Die Erhebung des Schulgeldes joll der Regel nach in der Schule erfolgen. Es wird jedoch ausnahmsweise das Schulgeld noch am Dienstag, den 4. März d. I, Mittags zwischen 12 und 1 Uhr in der Kämmerei= Kasse entgegengenommen werden. Die bei der Erhebung im Rückstande verbliebenen Schulgelder werben executivisch beigetrieben

Thorn, den 1. Marg 1902. Per Magistrat.

# Bekanntmachung.

Die Unterhaltung und bas Aufziehen ber Feuermelder foll neu vergeben werben. Die Bedingungen liegen mabrend ber Dienststunden jur Ginsicht im Stadtbauamt aus.

Bewerbungen find bis jum 8. Marz Bormittage 11 Uhr mit Angabe ber verlangten Entschädigung bem Stadt bauamt einzureichen.

Thorn, den 25. Februar 1902. Der Magifirat. Möbl. Zimmer mit Balton fofort gu verm. Balbhäuschen.

# Hufruf Sasthaus. Thorn nachstehende Holssortt. Zu Sammlungen für ein Roondenkmal.

Am 30. April 1903 werden 100 Jahre seit dem Geburtstage Albrecht won Roon's verflossen sein.

Aus diesem Anlass soll eine Ehrenpflicht eingelöst, dem Organisator unseres Heeres, dem unermüdlichen und unerreichten Kriegsministers unseres unvergesslichen, grossen Kaisers Wilhelm I. an der Stelle seines Wirkens ein seiner vaterländischen Bedeutung wurdiges Denkmal errichtet

Zur kraftvollen Förderung dieses patriotischen Unternehmens treten in allen Kreisen unseres Vaterlandes Lokalkomites zusammen. Für die 25 St. Rappel-Rughola m. 47,59 &m. Stadt Thorn haben wir uns zu einem solchen vereinigt und wenden uns an unsere Mitbürger mit der herzlichen Bitte, trotz der Ungunst der Zeiten durch die That zu beweisen, dass die Bürgerschaft Thorn's nicht versagt, wenn es gilt, in Gemeinschaft mit dem gesammten deutschen Volke einem der besten Söhne Deutschlands den Zoll nationalen Dankes zu entrichten.

Beiträge, die Jeder nach seinem Können und Vermögen beisteuern Die Erhebung des Schulgeldes für die möge, werden von den Komitémitgliedern gern und mit Dank entgegen-Monate Januar, Februar, Warz er, wird genommen und weiter an die geordneten Stellen abgeführt werden

Thorn, den 25. Februar 1902.

### Das Lokalkomité für den Stadtkreis Thorn.

Boethke, Professor. Borkowski, Stadtrath. Dietrich. Stadirath. Dombrowski, Buchdruckereibesitzer. Frey, Oberzollinspektor. Grevemeyer, Regierungs- u. Baurath Hausleutner, Landgerichts-Präsident, Geh. Ober-Justizrath. Dr. Hayduck, Gymnasialdirektor. Hensel, Steuerinspektor. Dr. Kersien, Erster Bürgermeister. Kittler, Stadtverordneter. Dr. Klunder, Dekan. Kordes, Stadtverordneter. Kraut jun., Dachdeckermeister. Krlwes. Stadtrath. Lambeck. Buchdruckereibesitzer. Dr. Lindau, Geh. Sanitätsrath. Lindenblatt, Rektor. Maercker, Hauptmann. Dr. Maydorn, Direktor. Dr. Meyer, Sanitätsrath. Morin, Kreisbauinspektor. Milke, Postdirektor. Niese, Baurath. Ortel, Reichsbankdirektor. Dr. Rosenberg, Rabbinar, Schlee, Rechtsanwalt. Schlonski, Regierungs- und Baurath. Schwartz, Handelskammer-Präsident u Komerzienrath. Stachowitz, Bürgermeister. Stachowitz, Piarrer. Dr. Steger, Kreisarzt Technau, Landrichter. Warda, Jusitzrath. Waubke, Superintendent. Weber, Rentmeister. Wendel, Buchdruckereibesitzer. Dr. Wentscher, Sanitätsrath. Weyland, Telegraphendirektor. Dr. Witte, Kreisschulinspektor und Professor. Zitziaff, Erster Staatsanwalt. Boethke, Professor. Borkowski, Stadtrath. Dietrich, Stadtrath. Dombrowski

# Konfurswaarenlager-Ausverfauf. Elijabethftraße 13|15.

Das vollständig ausgestattete Lager an seinen Damen- und Herren-Schuhwaaren, jur Lisinski'ichen Konkursmasse gehörig, wird zu bedeutend ermäßigten Preisen ausverlauft.

> Gustav Fehlauer, Rontursverwalter.